# Das Blatt kostet auswärts, burch die Post oder den Buchhandel bezogen, 1 Thir. pr. Ct. vierteljährlich.

in Berbindung

mit D. Subners Rachrichten aus dem Gebiete der Staats = und Bolkswirthschaft und deffen Berficherungs = Zeitung.

№ 147.

Bremen, den 4. August

1854.

#### Anbalt.

Die Oftfee und ihr Sandel. — Das ofterreichische Unleihen. — Der Floghandel auf bem Mein. - Munchener Induftrie-Ausstellung. - Bankwefen (Credit foncier). - Sandelsbericht (Bremer Baumwollenmartt). - Bermischte Motigen.

Beilage: Die Statistit und die Migernten. — Das Recht auf Arbeit in Preugen. - Bur Geschichte des frangofischen Schutzollinftems. - Rechtsfalle (Die vielbesprochenen Samburger Betreideprozesse). - Berficherungswesen (Leben8: und Rentenversicherung; Berficherungen gegen Geegefahr in Sam= burg; Bermifchtes). - Unzeigen. -

# Die Ostsee und ihr Handel.

Wenn die Bedingungen bes handels auf der Offfee von Seiten ber Politit ungunftige genannt werden muffen, wie aus bem Drucke bes banischen Sundzolls und bes ruffischen Tarifs ethellt, so find die naturlichen Berhaltniffe biefes Meerbeckens nicht ber Art, folche Befchrankungen auszugleichen oder vergeffen zu machen. Schon der Zugang zu der Offfee ift trot feiner drei Einfahrten beschwerlich und gefährlich wegen der Strömungen und ungleichen Meercotiefe; in beiden Belten welchselt die lettere von 5 und 6 bis 20 und 26 Faden, so daß die verluftlofe Fahrt der englifchen Kriegeflotte durch den großen Belt im verfloffenen Fruhjahre an fich fcon ale ein bemerkenswerthes Greignif betrachtet werden fann, beffen gunflige Durchführung wohl hauptfächlich der Anwendung von Dampfichiffen angerechnet werden muß, wie denn gerade die Ofifce wegen ihrer der Segel-Schifffahrt mannichfach ungunfligen Berhaltniffe ein ber Dampftraft geeignetes Terrain bilbet, beren umfangreiche Anwendung - einige Anfänge abgerechnet - von der Zukunft erwartet werden nuß. Der britte und berufenfte Zugang zu der Ofisce, der Sund, hat zwischen Helsingor und helsingborg auf schwedischer Ruste eine Breite von 1331 Klaftern bei einer durchschnitt-lichen Tiefe von 10 bis 19 Faden, die aber stellenweise bis auf 5 und 4 Kaben abninnt, so daß diese Durchsahrt für die großen bis 30 Fuß tief gehenden Kriegsschiffe nicht praktikabel ist. Hat nan den dänischen Archipelagus im Westen, so besindet man sich erst im baltischen Meere, das wegen seiner Umgranzung, der Flußgebiete, die ihn angehören, der Bevölskerung, welche ihre Eulturgeschichte an ihm entwickelt hat, wenschiens mit gleich gutem Rechte wie die Nordser das beutsche Meer genannt ju merden verdient. Bon der Rieler Bucht und dem Anfange des Eidercanals bis nordwärts von Memel, wo das Küflenflüßchen Dange den Hafen dieser Stadt offen erhält, liegt deutsches Land, weiterhin reicht fast die vor die Thore von St. Petersburg deutsches Colonieland, an welches sich die großen Erinnerungen ber chemaligen beutschen Scegeltung und eines weithin reichenben Sanbeleverkehre knupfen. Den größeren Theil ber übrigen Dftseegestade nimmt bas ben Deutschen flammverwandte Bolt ber Schweden ein; einen weiteren anschnlichen Theil der Rufte Finnland, die ehemals schwedische Provinz, burch deren Eroberung Rufland erst zur vorherrschenden Macht in der Osses gelangte, indem es die unmittelbare Nähe der schwedischen Macht von seiner Hauptstadt entsente und sich in den Vestig der stärksten Positionen, wie & Sweadvorgs und einer Neihe von Häfen brachte, auf beren Bedeutung und Michtigkeit die gegenwärtigen Operationen der englisch-französsischen Flotte das allgemeine Interesse hinzulenken geeignet sind. Mit den hafen, welche Aufland und selbst Schweden bestet, können die zu Deutschland gehörigen, wenn man die Kieler Bucht ausdinnumt, weder nach Tiefe noch Sicherheit in Bergleich gebracht werben. Diefen naturlichen Mangel, deffen Abhülfe freilich nur um fo bringender die Anwendung kunftlicher Mittel erfordern dürfte, darf man nicht außer Acht laffen, wenn es fich um die Erwägung der Mittel und Wege handelt, wie die deutsch Oftseeschifffahrt gefördert und ihr der nothwendige maritime Schutz durch eine Rriegsflotte bereitet werden foll.

Sind die Zugänge zu der Offfee wegen ihres wechfelnden Fahrmaffers unsicher und nur durch genaue Localkenntnif der Lootsen zu passiren, so gilt dies fast überall auch von der mehr oder weniger offenen Meetessahrt; denn die Tiefe an sich absolut nicht bedeutend — sie erreicht, so weit Mesfungen stattgefunden haben, nirgends mehr als 1000 Fuß — wechselt sehr oft und schnell, weil der Meereegrund im höchsten Grade uneben und mit einer Menge von Klippen und Riffen bedeckt ift. Gegen Suden an der deutschen Küste entlang ist die Bildung von Untiefen durch Sandbanke eine nicht ungewöhnliche Erscheinung, welche auf die mecklendurgischen Häfen von Wismar und Nostock (Warnemunde) wie auf die pommerschen von Swinemunde bis Mugenwalde einen fehr nachtheiligen Ginfluß übt. Die kunftliche Anlage und Erhaltung des hafens von Swinemunde, durch welchen die Ein- und Ausfuhr eines sehr bedeutenden Hinterlandes vermittelt wird, bietet in dieser Beziehung ein lehrreiches Beispiel. Strassund hat einen Hafen von geringen Umfange, der obenein mit einer Menge von Untiesen umgeben ist. Nennen wir noch Danzig, Pillau als Hafen von Königsberg und Memel am Ausfluß des curischen Saffe, so find alle deutschen Safenstädte von einiger Bedeutung aufgeführt, Lubeck, die Metropole ber alten Sausa, ausgenommen und die vorpommernschen Städte Barth und Wollgast. Eine gunftigere Safenbildung haben aber auch diese Städte nicht, da das Fahrwaffer bei Pillau 3. B. nicht 20 Fuß erreicht und nur der Safen von Memel eine solche Tiefe darbietet. Dieselbe Beschaffenheit ber Ruften wie bieher bietet bie ruffifche Proving Curland mit ihren Safen Liebau und Windau und wo möglich noch ungünstiger für die Schifffahrt such und Werbustenster für die Behältnisse des Nigaischen Meerbustens gestattet. Die Einfahrt in denselben zwischen der Insel Desel und dem Vorgedirge Domesnes, der Nordspise Curlands, ungefähr 8 Stunden breit, ist durch häusige Schiffbrüche bekannt. In diesen gesährlichen Meerestheil drangen aus dem Westen, wie schon früher erwähnt, zuerst Bremer Secfahrer ein und knüpften mit ben benachbarten Ländern Jahrhunderte dauernde Handelsverbindungen an, welche erft durch das Vordringen der mostowitischen herrschaft nach den Rüftenländern zu gestört und endlich getrennt wurden. Die gegenwärtige Beschaffenheit des Hafen von Niga, Dünamunde, läßt schwer beladene und tiefer gehende Schiffe nicht zu. Die nördlicher gelegenen Städte Pernau und Sapfal haben nur Rheden.

Was die schwedische Rustenbildung betrifft, so tritt sie in der Negel mit höhern, vorspringenden Felsufern auf, vor denen sich Inseln lagern. Diese eigenthümliche Formation, die sich in verstärktem Grade an den Gestaden Finnlands wiederholt, trägt den Namen der Skären und hat ein eigenes Spftem der Ruftenvertheidigung, durch die fogenannte Starenflotte begrundet. Außer dem bekannten Safenorte Mfladt ift Karlshaven und bann Karlefrona, der Hauptstapelplat fur die ichwedische Kriegsmarine, du nennen. Nachft einigen untergeordneten Hafenplagen wie Soederköping, Norrköping ze, ift Stockholm die erste Handelsstadt Schwedens mit einem vorzüglich sichern Hafen. Menn Lübeck in der Westecke der Ostse ein Denkmal ehemaliger beutscher Pandelsgröße bezeichnet, so ist es Wisden, auf der Infel Gothland in der Mitte diefes Meeres gelegen, welches ebenfalle an diefe große Beit

Den gefährlichften Theil ber schwierigen Offfeefahrt bildet ber finnifche Meerbufen, den Zugang zu der jungften Sauptstadt in Europa, der mit afiatischen Mitteln schnell emporgehobenen heiligen Petereburg. Von der efthlandischen Seite war ber Gingang zu biesem Meerbusen burch niehrere Belfenriffe bezeichnet, von der finnischen durch das weit hinausspringende Borgebirge Bangoudd mit dem bereits neulich bekannt gewordenen Guftavevärn. Die Länge des sinnischen Meerbusens betannt gewordenen Sundos-värn. Die Länge des sinnischen Meerbusens beträgt 80 Stunden, seine Breite 11 dis 22 Stunden. Seine Tiefe wechselt von 60 Faden die 10, 6 u. 4 Faden; in der Bai von Kronstadt ist das Wasser nicht übet 2 Fa-den tief. Auf der Sudküsse liegen die Hafenplätze Baltischport und Neval, auf der Nordküste Ekenäs, Helpingsors mit Sweadorg, Vorgo, Lowisa, Friedrichshamm und Widorg. Die Festungswerke und Hafen von Kronstadt, welche wie St. Petersburg ihr Dasein aus dem Ansang des vorigen Jahr-hunderts hersebreiben. sind gegenwärtig der Gegenstand genauer Erforschunhunderts herschreiben, find gegenwartig ber Gegenstand genauer Erforschungen und vielleicht bald verhängnisvoller Angriffe von Seiten der englische französischen Flotte, deren Erpedition auf der Ostfee unzweiselhaft zur nautischen Kenntnis dieses Meeres die reichsten Beiträge liefern wird, abgesehen von den vielfachen Einflussen, die ihr dortiger Aufenthalt, dessen Dauer noch unbemessen ist, auf die politische, merkantigte und volkswirthschaftliche

Beftaltung der Offfeelander ausüben und nachlaffen durfte.

De bothnische Meerbusen erstreckt sich durch fast sechs Breitengrade in einer Länge von 150 Stunden und mit einer größten Breite von 50 Stunden zwischen Finnland und Schweden hin. Er beginnt im Süben mit den Alands-Inseln und endigt im Norden bei Tornea. Auch seine Tiefe ist eine sehr wechselvolle von 4 und 6 Faden bis 40 und 50. Die Handelspläße an der finnländischen Kuffe sind Abo, Nystadt, Biörneborg, Gamla Carleby, Jacobstadt, Ny Carleby, Brahestad und Uleaborg. Auf ber schwedischen Kuste liegen Geste, Sundswall, Hernoesand, Unica und Lulea.

Bu den bieber berührten Schwierigkeiten, welche die Schifffahrt auf der Oftsee zu überwinden hat, treten noch verschiedene andere Umstände, die in der Rutze zu erwähnen sind. Die Erscheinung der Ebbe und Fluth, welche immerhin, mag sie auch unter Umständen mit Gefahren für den Schiffer verbunden sein, das Erreichen und Verlassen der Häfen fördert, fehlt der Dftfee faft ganglich. Dagegen hat man ein unregelmäßiges Steigen und Fallen, das ftellenweise über 3 Fuß beträgt, zeitweise, zumal an den ichwedischen Ruften, bemerkt. Ferner find es die Strömungen, welche Beachtung ver-Sie entstehen größtentheils durch die zahlreichen Bufluffe, welche faum ein anderes gleich großes Seebecken in solcher Fülle aufnimmt, wie die Offfee. Man berechnet die Zuflüsse der Ostige auf mehr als zweihundert,
unter denen die Oder, die Weichsel, die Memel, die Düna, die Newa,
die schwedischen Küssenstisse die der Wotala die reichste Wassermasse
ausströmen, zumal da viele der letzteren aus großen Landseckecken ihre
tägliche Nahrung empfangen. Durch die verschiedenartigen Strömungen
von Norden und Osten gegen Süden und Westen getrieben, drängt sich
endlich das Wasser der Offsee durch die dänischen Meerstraßen in den Kattegat
und zur Nordese hinaus. Diesen hauptströmungen sesen sich aber zuweilen und zur Nordsee hinaus. Diesen Hauptströmungen setzen sich aber zuweilen, bedingt burch Wind und Wetter, andere gegenüber, und dadurch entsiehen für die Schifffahrt nicht unbedeutende Schwierigkeiten. Ueber die auf der Oftfee herrschenden Windfusteme läßt fich im Allgemeinen bemerken, daß auch hier, wie in Binnenmeeren überhaupt, die Regel durch die Auenahmen überboten wird. Man kann vielleicht annehmen, daß im Frühling die Oftwinde, im herbst die Wefiwinde vorherrschen, und daß in die Monate Juni und Juli abwechselnd Windstillen von einigen Tagen fallen. Ueber den Salge-halt, die Schwere, Temperatur und Farbe des Ofifeewassers ersparen wir uns zu sprechen, um noch schließlich auf einen für die allgemeinen Handelsverhaltniffe und felbst die politischen Beziehungen der Offeelander wichtigen Umftand die Aufmerksamkeit zu lenken, namlich auf die verhaltnigmäßig schnellere und ausgebehntere Eisbildung der Oftfee, als anderer in gleicher Breite gelegenen Meeresbecken. Auf die physikalischen Grunde dieser Erscheinung haben wir hier nicht einzugehen. Es ift Thatsache, daß während die in gleicher Breite gelegenen Meercetheile, wie die Nordsee, das Norwe-gische Meer bei der strengsten Kälte für die Schiffsahrt offen bleiben, die Osissee sich in großer Ausdehnung mit Eis bedeckt. Bekannt ist, daß die Communication zwischen Finnland und Schweden über die Alands-Inseln und die verbindende Giedecke nicht felten mehrere Bintermonate hindurch stattfindet. Gine folche Giebrücke schlug der Winter von 1809, welche die Russen zu einem Einfall in Schweden zu benugen sich anschickten. Die Zugänge zu den Häfen bleiben natürlich je weiter nördlich und öftlich sie liegen, um so länger vom Eise versperrt, wie sie andererseits um so früher vor der Schiffsahrt sich schließen. Auf länger als 6 bis 7 Monate darf ber Seefahrer bei den nordlich gelegenen Offfeehafen nicht die gesicherte Bu-ganglichkeit wegen des Gifes berechnen. Nicht felten erhalt sich bas Gis in ben innern Theilen des finnischen Meerbufens bis in die Mitte Mais und noch im Juni d. J. traf bie ben bothnischen Meerbufen durchforschende englische Schiffserpedition auf Eismassen, welche den Wirkungen der täglich 17 bis 18 Stunden über dem Horizont ftebenben Sonne nicht gewichen waren. Fortf. folgt.

#### Das öfterreichische Auleihen.

Während sonst das Borgen der Staaten zu den gewöhnlichen Ereignissen des täglichen Eebens gehört, und nur ein vorübergehendes Interesse in Unspruch nimmt, ist seht der forschende Blick aller Finanzkundigen, der handelswelt und der Staatsmänner auf das österreichische National-Unleihen gerichtet. Mit spannender Unsmerksamteit erwartet man das Resultat des kaiserlichen Patents vom 26. Inni. In der That knüpfen sich, durch eine eigenthümliche Berkettung verschiedener Berhältnisse von eminenter Bedeutung, an das Justandekommen dieses Anleihens die wichtigsten Interessen der Handelswelt; die Eristenz eines großen Staates, ja vielleicht die kunstige politische Stellung des Welttheils ist von demselben abhängig. Im Bergleiche damit erscheint es nur von unterzgeordneter Bedeutung, daß Wohlstand oder Berarmung zahlloser Besißer österzeichischer Fonds auf dem Spiele steht.

Db das Anleiben gu Stande tommen oder Scheitern wird, Diefe Frage und

die gewichtigen Gründe dafür und dagegen wollen wir hier unerortert lassen Benn die thatfächliche Entscheidung wird ja schon in kurzer Frisk — am 20. August erfolgen und solche Erwägungen überflüssig machen. Wir gehen hier von de lanterstellung aus, daß das Anleihen wirklich zu Stande kommt, wie dieses auch mit unseren persönlichen Ansichten, Wünschen und Erwartungen übereinstimmt und knüpsen an diese Unterstellung die Untersuchung der weiteren Folgen.

Der ausgesprochene Zweck des Anteihens ift ein zweisacher; er ist zunächst auf die Beschaffung der Mittel gerichtet zur Beseitigung des Papiergeldes und zur herstellung der Metallgeldeireulation; und sodann auf die Beschaffung dem Mittel zur Kriegsbereitschaft, beziehungsweise zur Kriegsührung selbst, nach Maß gabe der politischen Situation durch faktische äußere Bedrohung. Hieral meiht sich dann die Beschaffung einer Deckung des laufenden Desicits. Das mit Justandekommen des Unleihens in Beziehung auf den lesteren Iweck wird Dester meich jedenfalls in die Lage verseßen, seine Selbstständigkeit mit Wassengewal pinachdrücklich zu vertheidigen. Hierüber wird ein begründeter Iweisel kaun bestehen.

Der andere 3weck des Anleihens, die Befeitigung des Papiergeldes und ditel Beschaffung von Metallgeld an dessen Stelle erheischt dagegen eine eingehender Betrachtung. Hier ist zwar die Gefahr, welche durch das Anleihen beseitigt werden soll, kaum weniger groß, als bei der durch Außlands Uebergriffe bedrohtet Ckristenzfrage. Uber das Resultat des Anleihens in dieser Beziehung wird sie voraussichtlich keineswegs so einfach gestalten, wie bei dem erften Punkte.

Defterreich ift bermaten, mit Musnahme feiner italienischen Provinzen, vor an Metallgeld fast gang entblößt. Diese Thatsache ift zwar fattfam befannt; nicht! defto weniger wird es zur vollständigen Erkenntniß eines folchen abnormerab Buftandes dientich fein, die Urfachen fich zu vergegenwärtigen, welche das Berfti fchwinden des Metallgeldes herbeigeführt haben. Bir werden dann auch um fiber leichter die Mittel zu wurdigen wiffen, welche zu der beabsichtigten Regeneratioisu des Geldwefens führen follen. In Defterreich bestand der 20 Fl. Fuß — 20 Flmi aus der kölnischen Mark fein Gilber — und die nach diesem Mungfuß aus br geprägt n Silbermungen bildeten bis zum Sahre 1848 neben einem nicht unerhebgu lichen, aber teinesweges exorbitanten Notenumlauf der Wiener Bant das circutin lirende Medium. In der großen Bedrangniß, welche die Ereigniffe des Sahrein 1848 herbeiführten, nahm man feine Buflucht gu einer gang unverhaltnigmäßigeiall Notenemiffion. In Folge beren fant der Werth der Noten unter ihren nomibe nellen Werth, man war genothigt, die Bant von der Berbindlichkeit gur Ginbe tofung ihrer Roten zu befreien, und das fammtliche Papiergetd - auch neberfer den Noten der Bant hatte der Staat noch Papiergeld fabricirt — mit einem 3mangecours zu verfeben. Dem befürchteten Ausstromen bes Metallgeides ine das Ausland follte durch strenge Ausfuhrverbote entgegeng wirft werden. Unferipe Lefer erinnern fich wohl noch, wie auch die rechtliche Seite diefer Magregete einftens Untaß zu lebhaften Berhandlungen des ersten deutschen Parlamentien gegeben hat. Das Musfuhrverbot zeigte fich bald völlig unwirkfam und erfotg bo 108, wie man diefes aus inneren Grunden und zahllofen Beispieten der Finant gefchichte hatte voraus wiffen muffen. Ja man kann mit gutem Grund ei annehmen, daß gerade bas Musfuhrverbot das Fortströmen ber edlen Metall noch befordert hat. Das im Werthe fintende, aber mit einem 3wangscour verfebene Papiergeid mußte das Metallgeid aus der Circulation ausstoffenbin Fortwährend waren bedeutende Bahlungen an das Mustand für fcutdige Binfendie Getreideauftaufe zc. in Metallgeld zu leiften, weil das Papiergeld im Austandan feine Abnehmer fand und Jahlungen burch Waaren beziehungeweife burch Wechfeun in Folge der stockenden Erwerbs: und Berkehrsverhaltniffe erschwert waren m Abgefeben hiervon bestand noch ein befonderes Unreizmittet, das Isterreichifcher Silbergeld ins Ausland zu schaffen und dafeibft einzuschmetzen, weil nach bemar llebergang der fuddeutschen Staaten vom 24 Ft. Fuß gum 24 /4 Ft. Fuß Diffe öfterreichischen Silbermungen bes 20 Fl. Fußes nicht zu ihrem Werthe im 241, Fle Fuß, fondern zu dem Berthe im 24 Ft. Fuß in Deutschland nach alter Gele wohnheit gegeben und angenommen wurden. Der Export und das Ginschmelzer des österreichischen Sitbergetdes warf in Folge davon eine Prämie von 21/2 01/3 ab; und diefer Gewinn ift teinesweges ungenut geblieben. Bei einem fruheren Unlag haben wir in Do. 115 des Sandeleblattes Diefes fingulare Berhaltni ausführlich nachgewiesen und gezeigt, wie gerade Desterreich selbst es geweset ift, welches durch unrichtige Balvation des Kronenthalers der öfterreichische Riederlande eine bosartige Mungverwirrung in Deutschland herbeigeführt und fitte die Entstehung des 241/2 Ft. Fußes und den Berluft feines fammtlichen Gitber gelbes veranlagt hat.

Desterreich hat jest nur noch Papiergeld, und obendrein nur ein stark ent werthetes Papiergeld; die Last seiner Staatsschuld ist enorm angewachsen unt die lausenden Einnahmen reichen zur Bestreitung seiner regelmäßigen Ausgabe nicht aus. Dieses Alles ist in speciellen Zahlen genugsam nachgewiesen. Durck das Anleihen soll nun das Papiergeld beseitigt und die Metallgetdeireulatio wieder hergestellt werden. Wird man dieses Ziel erreichen, auch angenommer daß das Anleihen wirklich zu Stande kommt? Leider muffen wir diese Fraging mit "Nein" beantworten.

Wir glauben nicht, daß die Erreichung des angeftrebien Biels von ben

en Buffandekommen des Anlehns allein abhängen wird, fendern wir find Joer Unficht, daß noch weitere Thatfachen eintreten muffen, welche erft den Grde folg sichern. Die Sache liegt nämlich so: Die Bank hat das gesammte Papierid Beld übernommen und der Staat fchuldet der Bant dafür ein Rapital von p. p. ni 200 Mill. ft. Wenn nun die Schuld des Staats an die Bank getilgt und alsbann die Bant angehalten wird, ihre Roten gegen baar einzulofen, fo ift die h! Sache damit allein noch nicht erledigt. Denn die Tilgung jener Schuld von m 200 Mill. fl. wird zunächft nur die Folge haben, daß jene Gumme, welche derna malen als Papiergeld einläuft, aus dem Berkehr gesetzt wird und verschwindet. Das Metallgeld aber, welches aledann an beffen Stelle treten foll und treten a muß, ift damit noch keineswegs beschafft. Woher soll diefes Metallgeld koma men? hier fehlt die Untwort, und in diefer Beziehung behaupten wir: Es er muffen noch andere Thatfachen eintreten, welche neben der Beseitigung des Paaf Diergeldes mittelft des Unleihens das für die Girculation nothige Metallgeld in berbeischaffen. Der Baarvorrath der Bant ift hierfür jedenfalls ohne alle Bedeutung. Denn der Notenumlauf derfelben, nach Biederherstellung ihrer Ginlöfungspflicht, rich= putet fich lediglich nach dem Basrvorrath, und diefer Baarvorrath, einerlei ob er in den erBankgewölben liegt oder circufirt, vermittelt ausschließlich ben Notenumlauf; igtann affo nicht die weiter nothigen Metallgeld-Circulationsmittel reprafentiren. Use auch die Tilgung der Schuld des Staates an die Bank wird voraussicht= ialich noch nicht sobald erfolgen. Das Unleihen foll in einzelnen Raten innerhalb 3 bis 5 Jahren eingezahlt werden. Man wird nun schwerlich irren, wenn man of annimmt, daß die erften Einzahlungen auf das Unleihen nicht zur Tilgung der stiSchuld des Staates an die Bank werden verwendet werden, fondern daß die erabsolut unverschieblichen Bedürfnisse der Urmee zunächst und vorzugsweise beerfriedigt werden müffen. Der Magen des Soldaten, und das wiffen wir aus fidem Munde der größten Feldherren, ift ein fehr wichtiger Factor der Kriegofuhrung, er läßt fich nicht auf beffere Zeiten vertröften, er verlangt die unmittelbarfte Befriedigung, und sie kostet viel Geld. Das wird jedenfalls das dringenofte Bedürfniß fein, für welches Rath geschafft werden muß. Die Re= Bulirung der Baluta tommt erft in zweiter Linie. Bis dahin wird aber noch uinige Beit verfließen und man wird ingwischen erwägen konnen, mober bas Metall an die Stelle des Papiers beschafft werden soll. Es giebt da noch gelallerhand Mittel. Der Privatmassa wird in folder Getonoth verkaufen, niverpfänden, borgen, wo zu borgen ift, vor allem aber seine Forderun= inken beitreiben. Desterreich hat aber auch noch Forderungen. Oder follte effer Unspruch der Steuerpflichtigen an die Steuerfreien nicht dabin gehören?

en Das Met allgeld wird und muß beschafft werden. Aber welches Metallsigeld, Gold oder Silber? Diese wichtige Frage gedenken wir später noch erspeciell zu erörtern, denn sie wird mit der Unschaffung des Metallgeldes nothsgebendig zugleich gelöst werden müssen. Für jest wollen wir nur noch kurzusteinige Manipulationen betrachten, welche zu Gunsten des Anleihens gemacht

lg worden find.

Das österreichische Gouvernement ist eifrig bemüht, den Erfolg des Unsichens zu sichern.

Dagegen täßt sich sicherlich nichts keinwenden; gilt es ja doch den Staat erelbst über lebensgefährliche Krisen seines inneren und äußeren Organismus abinauszusühren. Als die wichtigste directe Beförderungsmaßregel erscheint hier en biejenige Thätigkeit, welche dem Ministerium des Innern für den Bollzug des id Aleihens neben dem Finanzministerium zugewiesen ist und die Einwirkung semmtlicher Verwaltungsbehörden bedingt. Auch wird man schwerlich in der en merkellung irren, daß die grade im jesigen Moment erfolgte Bekanntmachung cherschiebener anderer Regierungsmaßregeln, welche mit der Anlehnssache zunächst einen Jusammenhang haben, darauf berechnet scheint, die öffentliche dikeinung für das Anleihen günstiger zu stimmen, als z. B. die Vertündigung seie Bekanntmachung, welche eine günstigere Stellung der protestantischen Kirche zur Desterreich in Aussicht stellt z.

Dergleichen Maßregeln werden allerdings nicht verfehlen, auf die öffentliche Meinung günftig einzuwirken, aber ihre Bedeutung und ihr Werth an und für nich wird dadurch schwerlich erhöht, wenn es das Ansehen gewinnt, als seien sek weniger um ihrer selbst willen, als zur Beförderung eines anderen Zwecks wistenden. In solchen Fällen bewährt sich nur zu leicht das Wort des Dich-

fees: "Man merkt die Absicht und man wird verstimmt."

Auch die sonst so discredititte Presse wird zu dem beabsichtigten Zweck lark in Anspruch genommen. Herr Warrens z. B. schildert uns in einer dem niehener Lloyd vom 19. Juli — am 20. sollen die Unterzeichnungen für das Ansprehen beginnen — beigegebenen Brochüre die großen Nachtheile des jegigen gehapiergeldes sehr eindringlich; aber über die Ursachen, welche diesen Justand welcheigeführt haben und so lange fortbestehen ließen, schlüpst er ganz leise hinaus. Dehauptet, nur die Ruhe habe seither zur Herstellung eines normalen er Alandes gesehlt; aber er vergist uns zu sagen, wer denn eigentlich in der alle die henzeit von 1849 bis 1853 die mangelnde Ruhe veransast hat, wer es der den Zug gegen Preußen via Bregenz, hessen und Holstein unternahm, und die Händel mit der Schweiz, mit Sardinien, mit der Türkei, mit England

anfing, wahrlich nicht zum Frommen Desterreichs und seiner Finanzen. Herr W. sagt und ferner: "Während dem mundlich und schriftlich in Zeitungen und Büchern die beste Art besprochen wurde, um das Papiergeld in Sitbergeld zu verwandeln, hatte die Regierung ihren Entschluß gefaßt. Um 6. Juli erschien das kaiserliche Patent 2c."

Alfo die taiferliche Regierung hatte in der 3wifchenzeit bis jum 6. Just 1854 gar nichts gethan um das unerträgliche Uebel gn befeitigen; fie hatte es nur gefcheben laffen, daß einige Dilettanten und Schwäter in muffigen Betrachtungen über ein folches intereffantes Thema fich ergeben ? Wegen diefen fcmeren Borwurf muffen wir das öfterreichifthe Gouvernement doch in Schus nehmen und an die vielen Untaufe erinnern, welche die Papiergeld-Calamitat mit officieller Emphase befeitigen fouten. Bielleicht erinnert fich herr Warrens noch, wie er felbst es war, der jene Magregel als außerst vortrefflich und sicher bum Biele führend laut anpries — bevor fie gescheitert waren. Und daß fie scheitern mußten war vorauszusehen und ift vorausgesagt worden. Das waren aber damals nach der Redeweise eines officiofen Correspondenten, "alte Finang= theorien" ron welchen man fich gludlicherweise ab= und der Praris juge= wendet habe. Diese Praxis hat den öfterreichischen Finangen schon viel Geld ge= koftet, und wie es scheint, ift die Rechnung noch nicht geschloffen. herr Bar= rens fagt une ferner noch gur Empfehlung bes Unleihens : "Bas die Sparkaffen im Rleinen, das find die Staatspapiere im Grofen, das befte Mittel eine Be völkerung zur fruchtbringenden Unlage und Bermehrung ihres Gelbes und zur Sparfamteit zu führen." Bur Bertheidigung politischer Parthei-Anschauungen bat man ichon viel Abentheuerliches horen muffen, aber daß man in Finangfachen mit folden Bertehrtheiten auf Die Befdranttheit der Leute speculiren will, ift bis dahin unerhort. Mit feinen Feinden wird Defterreich fchon fertig zu werben wiffen, bas hoffen wir ficher, aber folche Freundschaftsdienfte find bedentlich.

# Der Floßhandel auf dem Rhein. (Schluß.)

Der Floghandel ift in jungerer Beit mehr in die Breite gegangen und vertheilter ale fruher. Der Bau der alten Floge mar in einzelnen Punften von der Gestalt und der Zusammensetzung der heutigen Stoge wesentlich verfchieden. Früher waren die auf Ginen Mal verflöften Massen Solg viel bedeutender. Man baute Floge von 900 Fuß Lange und einem Tiefgang von 6 — 8 Fuß. Das Lettere geschah hauptfächlich wohl, um daß Floß theilmeise ber Steuer-Controle zu entziehn. Um Diese foloffalen schwimmenden Holginfeln zu regieren, bedurfte es einer eignen Vorrichtung, welche man Rnie nannte. Dem Steif- ober Sauptfluck des Floges voran ging ein ober gingen mehre fleinere Floge, welche mit bem Sauptflog durch Taue verbun-Auf dem Bordertheil des letteren befanden fich ein Paar Saspel, die Rapftander mit der Rapftanderleine, welche die Rnie als Ruder regierten und demfelben in den vielen Krummungen des Rheines zwifchen den Gebirgen diejenige Stellung gaben, durch welche das Anflogen des Steif- fluds an die Felsenufer vermieden werden fonnte. Außer den Knieftuden war das Hauptflud auch noch mit f. g. Anhangen umrahmt. Knie und Anhange konnten im Fall der Noth, bei Sturm und anderem Unglud abserworfen werden, wobei sich die Mannschaft benn auf das Hauptflud zurudgog, bas vorn und hinten mit einer Ungahl Ruder verfehen ift, welche jeboch allein nicht hinreichen, bie Regelung des Floges an den gefährlichsten Stellen zu beforgen. Man ift beshalb auf Sulfsmittel bedacht gewesen. Diefe befiehen in bem Gebrauch der Unter und in dem f. g. "Sund" Der Sund befteht in einer 60 bis 70 Fuß langen Fichte, welche am Bor-bertheil bes Floßes, am Frankreichsflugel burch Retten und Taue befefligt, und mittele des hundefeils im großen Birbel bei St. Goar wie ein Arm ausgestreckt mird, ber bas Baffer, welches dort von St. Goarshaufen nach bem linken Rheinufer gurudftaut, auffangt, auf biefe Beife eine rafche Biegung nach ber Seffenlandsfeite gu bewerkftelligt, und das Anprallen beffelben ans finke Ufer verhindert. Das ift eine der intereffantesten Momente in der Regelung des Flofes und nicht ohne Gefahr. Dft muhlt der Sund fich tief ins Baffer und die Borberfeite bes Floges wird von ben Bellen überspult, fo daß die Mannschaft sich schwimmend nach hinten retten muß. Much reift fich ber hund wohl von Rette und Tau; bann helfen alle Ruder nicht, das Flog wird ans Land geworfen und leidet ficher Schaden.

Nicht bloß beim Landen, sondern auch während der Fahrt bedient man sich der Anker, um den Fall des schweren Fahrzeuges zu hemmen. Mit dieset Atbeit sind die Ankerknechte betraut. Sie schwimmen, je ihrer Sieben in einem Boot, an den inselreichen gefährlichen Stellen des Rheines hinter dem Kloße her und halten in ihren Nachen die Anker zum Auswerfen bereit. Der Steuermann giebt das Zeichen zum Einschließen und Aufholen der Anker, mit dem abwechselnd so lange fortgefahren wird, als nöthig ist, um das Floß zu lenken. Auch sandigem Grunde läst man auch einen Anker im Boden nachschleisen. Zwischen den Rheingebirgen, wo der Grund selsig, müssen die Anker zu demselben Zweck ans Land gesahren und am User an passenden Stellen ausgeworsen werden. Dies geschieht namentlich unterhalb Coblenz bei Neuendorf, wo die Hollandsslöße mit den Zuslässen aus de

Wosel verstärkt werden. Hier, wo die Mosel sich in den Rhein ergießt, ist das Landen mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Vier die fünf Ankernachen mit Anker und Seilen werden eine Stunde vorausgeschickt. Sie befestigen ihre Anker auf dem Wiesengrunde der Moselspise und sahren dem Floße auf Schusweite mit den Tauen entgegen. Die letzteren sind zu dem Zwecke mit Schleisen, den sogenannten Kränzen versehen, in welche die zur Verlängerung dienenden, am Floße sessgeschlungenen Seile rasch gesteckt und verschlungen werden können. Auf diese Weise erhalten die Ankertaue hinzeichend Bug oder Länge und können länger wirken. Die zwerg über das Floß gehende Betting, um welche die Ankertaue geschlungen sind, wird während dieser Operation mit dem Schöpfkübel an den Stellen steisig begossen, an denen die Mannschaft die Seile so lange durchschießen läßt, als Bug verhanden ist.

Nach § 54 des Rheinschifffahrte-Reglemente vom Jahre 1821 find die Floger fculdig, einen Nachen vorauszuschicken, um die auf dem Strome ober im Hafen befindlichen Schiffe, Die Mühlen und Bruden zu warnen, bamit jeder auf seiner hut sei und bei Zeiten die erforderlichen Magregeln du feiner Cicherheit ergreifen konne. Diefer Rachen foll dem Floge wenigftens eine Stunde vorhergehen und, damit er auch fcon von Beitem bemerkt werde, jum Zeichen feiner Bestimmung eine aus 16 roth und schwarz abwechfelnden Feldern beftehende Flagge aufflecken. Die Befolgung Diefer Borschrift allein soll gleichwohl den Flößer niemals entschuldigen, wenn er übrigens nicht alle mögliche Sorgfalt angewendet hat, um Unglüt zu verhüten, wenn er nicht mit den der Größe seines Floßes entsprechenden Geräthschaften verfeben mar, in der Bauart gefehlt, oder fonft etwas gethan ober unterlaffen hat, was ihn nach den allgemeinen Grundfagen des Rechts verpflichtet, ben burch bas Borüberfahren feines Flopes verursachten Schaden zu ersetzen. — Trot aller Sorgfalt, an der es die umsichtigen Führer der größeren Flöße nicht fehlen laffen, kommen bennoch Unglucksfälle nicht felten vor. Erft kurzlich wurde ein von der Probefahrt zuruckgekehrtes eifernes Dampfichiff in Cobleng von einem Floff in Grund gebohrt. Noch häufiger aber verursachen die vielen Dampfer auf bem Rheine ben Flogen großen Schaden, indem fie rudfichtelos an denfelben mit voller Rraft vorüberfahren und der Wellenschlag ihrer Raber bas Gentholz aus der Berbindung reißt und zu Grunde geben macht. Nach § 16 des ermähnten Reglemente ift der Führer eines Floßes gehalten, ein Manifest vorzulegen, in welchem die Summe der Stamme und ihr kubischer Inhalt im Gangen nach Rubikmetern angezeigt wird. Die Rheinschifffahrtebeamten controliren diese Angaben durch Bernieffung des Floges und Losholges. - Die Beamten haben befonbere Inftructionen und Berechnungetabellen gur Controle des Manifestes und der Berechnung des Bolles. Bom Gichenholz werden 16 Centner auf den Rubifmeter gerechnet und davon der vierte Theil jur vollen Gebuhr verzollt; von Tannenholz kommen 9 Ctr. auf den Rubikmeter und werden 2 Ctr. zur vollen Gebühr verzollt.

Für frumme, beschlagene und unregelmäßige Hölzer, sowie für die Gegenstände, welche das Floß belasten, und an sich keiner Gebühr unterworfen sind, Floßgeräthschaften, Provision ze, werden bei der Vermessung und Verzollung Abzüge gemacht. Auf den alten Flößen mit Kniestücken und Anhängen wurden in der Negel die Anker, Nägel, Ketten, Gerällschaften und Lebensmittel zu 6000 Centner veranschlagt und zollfrei gelassen. Auf den jegigen größeren Hollanderstößen mögen dafür etwa 3 bis 4000 Centner in

Abzug gebracht werden.
In Dortrecht wird die Mehrzahl der gemeinen Flößer entlassen. Die pflegen dann mit den Dampfschiffen, auf welchen sie die Halfte der Tare zahlen, zurückzukehren. Die Anternachen nebst dem Geräth werden ebenfalls von den Dampfern als Anhang wieder bergauf geschleppt. Das Floß selbst wird abgebrochen, die Hölzer kommen mit der Fluth aufs Land, und werden hier, je nach ihrer Verschiedenartigkeit, zusammengelesen, aufgestapelt und bei den regelmäßig stattsindenden Auctionen unter den Hammer gebracht.

Die Runft bes Floßbaues und ber Floßführung foll ursprünglich von ben Hollandern ausgegangen sein. Die Terminologie der Flößerei scheint für diese Ansicht zu iprechen; doch kommen Ausbrücke in der Flößersprache vor, welche den Etymologen vielleicht noch auf andere Fährten bringen möchten. So erinnert die Betting oder Biding, auch Bedung, je nach der Mundart des Flößers, der technische Ausdruck für den erwähnten Queerbalten zur Befestigung der Taue, offenbar an das lateinische "bis" (bidens).

Die Flößerei bietet einen reichen Stoff zu interesanten Beobachtungen bar. Daß sich selbst die Poeste der grunen Zweige aus diesem durren Holgrald nicht ganz vertreiben läßt, möge an dem folgenden Floßverelein aus dem Munde eines alten gastfreundlichen Flößere erkannt werden.

In Mübesheim macht man den Hund ühnd öffnet am Weinfaß den Spunt; Läft Gott und den Floßherren leben, Und wird den Knechten Hundwein gegeben. Da wird man glücklich ins Gebirg fahren, Almo früher die vielen deutschen Kitter waren. Ift man passiret St. Goar, So ist vorüber die größte Gefahr. Dann landet man in Neundorff an, Weit dort fängt die Reise nach Holland an. Bei Remagen steht auf einem Berg

Die schöne Kirch von Fürst und Berg. Ist man in Düsseldorf angekommen, Go wird der holländische Steuermann genommen. In Dortrecht ist der Stapelplaß, Da bekommt das Holz sein Preis und Plaß, Und wird der Holländer sich nicht regen, Go wird man die Krummer in die Schlieck legen.

### Minchener Industricausstellung.

München, den 24. Juli. (Bon Berlin nach München) Ehe der Berichterstatter den verehrten Lefer in die Hallen der Industrieausskellung einführt, erlaubt er sich, ihm einige Reiseerfahrungen vorzuführen, welche nicht weniger volkswirthschaftlichen Inhaltes sind, als das prachtvolle Gebäude, in welchem wir etwas länger zu verweiten haben.

Me der Berichterftatter vor einigen Wochen auf dem Potsbamer Gifenbahnhof zu Berlin ein Billet nach Goln tofte und gegen den Schaben verfichert gu werden wünschte, welchen er und die Rachwelt haben wurde, wenn der löblichen Eifenbahngefellschaft Locomotive und Perfonenwagen eine ungefestiche Riche tung in die havet oder andere fcone Gegenden einschlagen wurden, erhielt er von dem Caffabeamten die Untwort, daß dies Beug bei ihnen nicht eingeführ" sei und den tröstlichen Bufat, "haben fie teine Angft, es gefchieht Ihnen nichts." Auf dem Anhalter Bahnhofe, wo man fich nach Munchen einbahnt, ftellte der Berichterftatter Diefelbe Frage und hier mar, wie zu erwarten, die Untwort gunftiger, weit das Directorium der Bahn auch bei der Direction der "Allgemeinen Erfenbahn-Berficherunge-Gefellichaft zu Berlin" betheiligt ift. Man kann auf dem Unhalter Bahnhofe versichern, aber der Beamte, welcher das Fahrbillet verkaufte, hatte augenblicklich mehrere Reiselustige vor sich und versprach bas Berficherungsbillet nur für den Fall, daß er Beit habe, welchen Bufall abzupaf fen der Berichterftatter bis nabe zum Ubgang des Buges warten mußte. Dann wurde ihm als Berficherung mahrend zweier Tage folgende Police verkauft.

#### Borderfeite.

Allgemeine Eifenbahn-Versicherungs-Gesellschaft in Berlin. Bureau in Berlin: Tattelftr. 21.

llo. 2535

Prämie bezahlt mit 4 Sgr.

Berficherungs=Billet

(Unterschrift bes Merficherten.)

entur:...

Form No. 86.

#### Diüdfeite.

Die Bersicherung wird erst perfett, wenn das Billet mit dem Datum versehen und von dem Reisenden unterschrieben worden ist. Uebertragungen an andere Personen sind nicht zutäffig und begründen teine Ansprüche an die Bersicherungs Gesellschaft. (§. 4 der Bedingungen vom 11. December 1853.)

Diese Police ist wie bemerkt vollständig gedruckt, mit Ausnahme der laufen den Nummern. Die Unterschrift hatte der Bersicherte beizusehen, von Seite der Gesellschaft wurde gar nichts ausgefüllt und nur auf der Nückseite der Stem pel mit Datum, Jug-Nummer und Abfahrtsstunde angebracht. Da die Versiche rung auf 2 Tage begehrt war, so wurden zwei solche Policen hergegeben, die zweite genau so lautend wie die erste, nur die laufende Nummer um eines größer nämlich 2536.

Es mag fein, daß die Direction der A. E.B. G. die Absicht hat, im Falle eines Unglücks auf folde Policen hin Entschädigung zu leisten, es ist aber klat, daß ein Document, auf welchem nichts ausgefüllt ist, sur welche Fahrt oder welche Zeit die Berficherung gilt, vor keinem Gerichtshof der Welt einen Anspruch begründen könnte, namentlich ist es ganz undenkbar, daß wenn eine Police mit dem Stempel vom 20. Juli nur für den Tag gilt, eine Police mit dem stempel ohne irgend eine Beränderung, für den 21. Geltung haben soll

Das Gifenbahn-Berficherungswefen wird bei foldem Mangel im Betriebt febr wenig Erfolg haben, was aus vielfachen Grunden nicht weniger zu bedauers

ift, als der Nichterfolg irgend einer anderen Berficherung.

Us eine andere Reiseerfahrung zwischen Berlin und München ift die auf zuführen, daß kein von Leipzig nach dem Suden abgehend.r Eisenbahnzug miden von Norden kommenden correspondirt und daher der Reisende unvermeidliche weise bei Tag oder Nacht 4 bis 8 Stunden in Leipzig siegen bleiben muß Es war bei dem ehemaligen Postwagentransport nicht ungewöhnlich, daß, um

die Wirthshaufer eines Ortes ju begunftigen und bieburch tonale Gefinnungen zu bewahren, der Reifende einige Meiten Umweg machen oder unfreiwillig ba ober dort erft ein Rachtquartier aushalten mußte, Sachfen zeichnete fich auch dadurch aus, daß wer mit der Poft antam, nicht vor 24 Stunden mit dem Sauderer weiterfahren durfte, dies fchien aber ein burch die Gifenbahnen überwundener Standpunkt. Dag er auf Diefer Strede noch festgehalten ift, ift eine in Deutschland einzig baftebende Musnahme, fie macht den Gitzug gur Fabel und beweift, daß das Publikum dadurch nichts gewinnt, daß die Berwaltung ber fächfisch-baierifchen Linie eine königliche ift. Dagegen gebort ber Betrieb auf der fachfifden Strecke zu den fcnellften und übertrifft namentlich den in Baiern, indem zurückgelegt werden

291/2 Meiten in 51/2 Stunden = 536 Meiten von Berlin nach Leipzig 22 " " 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> " = 5<sup>20</sup> per 56<sup>3</sup>/<sub>4</sub> " " 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub> " = 4 Stun = 4 Stunde. " Leipzig " Hof

50f " München 563/4 Muf der baierifden Bahn überrafden die fibonen Bagen und Die fchone Livree der Bugführer, auch die bekannte gute Ruche in den Bahnhofen der großen Stadte, der Mangel an Unternehmungsgeift welcher den Guddeutschen vorgeworfen wird, tritt aber auf ben Stationen fleiner Orte Baierns mertwürdig hervor, auftatt der cleganten Restaurationen findet man holzbuden, deren eingi. ges Meubel ein Bierfaß ift. Der Unblick Augeburgs bringt in jene Beobach: tungen eine freundliche Unterbrechung. Dier fcont ber Geift ber alten Sandels: ftadt wieder zu erwachen. In wenigen Sahren find 3 große Baumwollfpinnereien entstanden, eine vierte ift im Ban begriffen. Die attefte Diefer Spinnereien, Die mechanische Spinnerei und Beberei, ift bereits burch die großen Dividenden, welche ihre Uctien genießen, bekannt geworden. Gie verwebt ihr eigenes Garn und verkauft das Gewebe an die Kattundruckereien, und zwar nicht allein in Suddeutschland, fondern felbft nach Berlin. Gie wird auch die Barne der ans deren Spinnereien verweben muffen, um die Rachfrage nach Beweben befriedis gen gu tonnen.

Bon Angsburg in 11/2 Stunden in München, wird man gegenwärtig bort Bunachft dadurch überrafcht, daß die Industrieausstellung sich beinahe gar nicht durch einen außergewöhnlichen Budrang von Fremden bemerkbar matt. Die Gafthaufer find nicht mehr gefüllt, als gewöhnlich in diefer Sahreszelt und Privatwohnungen werden überall ausgeboten, die Preife der letteren find vor: taufig noch boch, weit man ber hoffnung lebt, den Buffuß von Fremden vermehrt zu feben, mahricheintich wird biefe hoffnung aber nicht in Erfüllung geben, denn es handelt fich nicht wie in Condon um eine Ausstellung der Weltinduftrie, fondern nur um eine ber beutschen Juduftrie, die bei allen Borgugen Die wir zu berichten haben werben, bennoch jenes allgemeinere Intereffe nicht hat und ftete burch die ftarte Concurrent beeintrachtigt fein muß, wetche die Deffen Bu Leipzig und Frankfurt a/DR., ale Die größten und praktifchften beutfchen Induftrieausstellungen, jeder anderen machen.

Mehr noch als jene verhaltnismäßig geringe Theilnahme der Fremden fant aber dem Fremden die geringe Theilnahme des Münchener Publikums auf, wenn er in den Glaspallaft felbft tritt, bas wundervolle Gebaude mit feinem fcbonen Inhalt ift nicht fo ftart befucht, ale eine mittelgroße Brauerei, felbft der Drang der Reugierde, in der Regel befonders lebhaft in den erften Tagen, hat das Saus in den 10 Sagen feitdem es eröffnet ift niemale, auch nur halbwege im Berhaltniß zu dem Budrang in London, gefüllt. Die Munchener find mit Recht ftolg auf die meifterhafte Musführung des Baues, fie betrachten ihn als eine Unftatt ben Fremdenverkehr zu vermehren; irgend einen höheren Rugen baraus gu gieben, fcheint aber fehr wenigen in ben Sinn gu tommen; felbft bie Gingelnen, welche hineingeben, versammeln fich gablreicher in der Restauration oder vor eingelnen außerlich auffallenden Ausftellungsgegenftanden, als vor benjenigen, welche ber befonderen Beachtung werth find, obwohl die Babt ber Besteren überrafchenb groß ift. -

Die Ausstellung umfaßt zwölf Industriegruppen, nämlich

L Gruppe. Mineralien und Brennftoffe.

Landwirthschaftliche Rohprodukte und Erzeugniffe der erften II. Burichtung.

Chemischepharmazeutische Stoffe und Produtte, dann Farb-111.

Nahrungsmittel und Wegenstande des perfonlichen Berbrauches. IV

Maschinen.

Inftrumente.

D!

n

Bebe und Birtwaaren, Beder und Befleidungsgegenftande. VI. VII.

Metallwaaren und Waffen. VIII.

Stein-, Erd= und Glaswaaren. IX.

Holzwaaren und furze Baaren verschiedener Art. X.

Papier, Schreib- und Zeichnungsmaterial und Druck.

Mile Leiftungen der bildenden Runfte, Die der Ausstellung XI. XII, zufallen.

| Staaten Bahl der Aussteller in der Gruppe und I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21 11 111 111 111 111 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sprovingen 1 3 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anyate-weenburg —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unhalt = Dessau = _ 3 1 6 2 1 1 - 1 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Baten: 2 1 2 7 4 - 1 1 - 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Section 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oberrheinerets. / 2 7 5 - 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matterthantis. 1 44 4 - 5 4 2 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| untertheutiteto 2 60 20 3 19 13 2 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Summe. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baiern: 32 7 22 28 58 68 150 125 41 104 60 56 733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dberbarern 52 122 20 5 7 24 47 48 45 5 2 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Micoerpaters 10 26 19 10 13 5 — 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| spinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sterepfalz und 8 6 9 6 9 38 15 11 10 6 — 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| negeneous. 10 10 10 4 11 118 43 20 39 10 5 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dberfranken . 13 4 10 12 4 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Militarian .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unterfranken u. Unterfranken u. Unterfranken u. 31 17 5 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| algulerours 2 2 24 3 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Manhura 4 3 9 10 14 17 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gunne: 105 48 85 141 121 172 588 383 153 396 161 77 2551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 3 1 9 2 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Braumawerg 1 2 3 1 2 - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bremen 2 5 2 7 9 9 2 3 9 1 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oranical and 3 - 4 7 6 9 11 12 6 17 5 2 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hannover 2 — 4 7 6 9 11 18 9 11 15 6 158 5annover 11 7 9 11 6 14 51 18 9 11 15 6 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Caffee (Rurfur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sessen (Kursur: 4 2 5 5 6 8 31 40 9 10 14 3 132 stenthum) 4 2 5 5 6 8 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saffen (Stroffher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seffen (Großberger 3 8 23 15 6 44 12 2 21 15 1 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Soffen (Pand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| graffchaft) 1 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| aid-tention — — — — — — 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0.inus 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.5 hace 1 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Euremburg 3 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| specklenha-Strell - 2 0 0 - 2 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Massau 20 — 2 4 5 2 1 3 9 9 — 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Desterreich: 3 18 26 24 53 143 85 7 61 23 5 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| unter der Enns. 22 3 18 20 24 55 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ob der Enns und  Sofzburg 12 — 2 1 1 8 15 120 4 6 2 1 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Calzburg 12 - 2 1 1 6 10 12 - 1 1 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Steiermart 22 1 1 1 2 3 3 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - n n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rärnthen 17 - 7 1 2 12 1 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rrain 1 - 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Regin 1 - 1 1 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rrain 1 — 1 — 1 — — 1 — — 3<br>Ruffenlande — — — 1 — — 1 — — 3<br>Riffenlande — — — 1 — — 1 — — 3<br>Riffenlande — — 1 — — 1 — — 3<br>Riffenlande — — 1 — — 3 — 30 — 30 — 30 — 30 — 30 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Krain 1 — 1 1 — — 1 — — 3 Rüftenlande — — — 1 — — 1 — — — 3 Rüftenlande — — — 8 17 2 3 39 15 4 10 5 — 118 Tirolu. Borarthg 16 — 8 17 2 3 39 15 4 10 5 — 118 Böhmen 27 — 13 21 14 12 192 20 30 10 7 2 346 Böhmen 27 — 13 21 7 4 76 12 5 3 3 — 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krain       1       -       1       -       1       -       -       3         Küffenlande       -       -       -       1       -       -       1       -       -       1       -       -       18         Tirolu       Boomen       27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       340         Währen       2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       -       135         Währen       2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       -       24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Krain       1       -       1       -       1       -       -       3         Küffenlande       -       -       -       1       -       -       1       -       -       1       5       -       118         Tirolu       Boomen       27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       340         Möhren       2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       -       135         Schleffen       -       -       -       -       23       1       -       -       24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Krain       1       -       1       -       -       -       3       3       15       4       10       5       -       118         Küftenlande       -       -       8       17       2       3       39       15       4       10       5       -       118         Sirolu       Bortelien       27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       346         Mähren       2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       -       136         Ghlesien       -       -       -       -       23       -       -       24         Galizien und       8us       -       -       -       9       4       1       4       1       -       20                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3         Küffenlande       -       -       -       1       -       -       1       -       -       1       -       -       18         Tirolu       Borarthy       16       -       8       17       2       3       39       15       4       10       5       -       118         Böhmen       .       .       27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       34         Mähren       .       2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       -       135         Galizien und       Bus       .       .       -       -       9       4       1       4       1       -       20         cowina       .       2       1       3       2       -       9       4       1       4       1       -       20                                                                                                                                                        |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3       3       15       4       10       5       -       118         Kirolu       Borarthg       16       -       8       17       2       3       39       15       4       10       5       -       118         Böhmen        27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       34         Mähren        2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       -       135         Gchlefien        -       -       -       -       2       2       2         Galizien und       Bus        -       -       -       9       4       1       4       1       -       2         Cowina        -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                                                                            |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3       3       15       4       10       5       -       118         Firolu       Borarthg       16       -       8       17       2       3       39       15       4       10       5       -       118         Böhmen        27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       346         Böhmen        2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       -       136         Währen        -       -       -       -       -       -       -       24         Galizien und       Bus        -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - </td                                                                        |
| Krain       1       -       1       -       1       -       -       3       3       15       4       10       5       -       118         Tirol u. Borarthg       16       -       8       17       2       3       39       15       4       10       5       -       118         Böhmen        27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       346         Währen       2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       135         Währen        -       -       -       -       23       1       -       -       24         Galizien und Bus         -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                                                              |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3       3       15       4       10       5       -       118         Küftenlande       -       -       8       17       2       3       39       15       4       10       5       -       118         Kirtol u. Borarligg       16       -       8       17       2       3       39       15       4       10       7       2       340         Bohenelig       27       -       13       2       -       -       2       1       3       2       -       -       2       3       3       -       -       2       2         Combine       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                           |
| Krain       1       -       1       -       1       -       -       3         Küffenlande       -       -       -       1       -       -       1       -       -       1       -       -       -       -       1       -       -       -       -       1       1       -       -       -       -       1       1       8       1       2       3       39       15       4       10       5       -       11       18       8       10       7       2       34       2       34       10       3       3       10       7       2       34       34       10       3       3       11       4       1       1       1       1       1       2       1       3       2       -       -       9       4       1       4       1       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       3       1       3       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                              |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3       3       15       4       10       5       -       118         Kirolu       Borarthg       16       -       8       17       2       3       39       15       4       10       5       -       118         Böhmen        27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       346         Mähren        2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       13         Goftefien        -       -       -       -       23       1       -       -       24         Combardie        -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                                                                       |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3         Küstenlande       -       -       -       1       -       -       1       -       -       1       -       -       1       -       -       1       1       0       5       -       118         Kirolu       Borattel 16       -       8       17       2       3       39       15       4       10       5       -       118         Böhmen       .       27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       344         Mältigen und       8       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                           |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3       3       15       4       10       5       -       118         Kirol u. Borarthg 16       -       8       17       2       3       39       15       4       10       5       -       118         Böhmen       .       .       27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       346         Mähren       .       2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       135         Wälizen und Bus       .       .       .       .       .       9       4       1       4       1       2       2         Combina       .       2       1       3       2       -       9       4       1       4       1       2       2         Combardie       .       -       1       1       4       -       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3       Ruffenlande       -       -       -       1       -       -       1       -       -       1       -       -       1       -       -       1       0       5       -       118         Sirolu       Bordelig       27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       346       86       86       10       7       2       346       86       86       10       2       34       10       34       10       35       3       13       13       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14       14 |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3       Ruftenlande       -       -       -       1       -       -       1       -       -       1       -       -       1       -       -       1       -       -       1       1       0       5       -       118       3       3       1       1       1       0       3       1       1       1       1       1       1       1       1       1       3       4       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                            |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3         Rüftenlande       -       -       -       1       -       -       1       -       -       3       39       15       4       10       5       -       118         Sirolu       Bordefig       -       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       346         Böhmen       .       2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       136         Böhtefien       .       -       -       -       -       23       1       -       -       24         Combardie       .       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       <                                            |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3         Küstenlande       -       -       -       1       -       -       1       -       -       1       -       -       3       39       15       4       10       5       -       118         Böhmen       .       .       27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       344         Mähren       .       2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       136         Sälzen und Buscowiia       .       .       .       .       2       1       3       2       -       9       4       1       4       1       2       2         Combardie       .       .       .       .       1       4       -       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                 |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3         Rüftenlande       -       -       -       1       -       -       1       -       -       3       39       15       4       10       5       -       118         Böhmen       .       .       2       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       346         Böhmen       .       .       2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       136         Böhtefien       .       -       -       -       -       -       24       -       -       -       24         Combardie       .       -       -       -       -       -       9       4       1       4       1       -       24         Combardie       .       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                                        |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3         Küstenlande       -       -       8       17       2       3       39       15       4       10       5       -       118         Kirolu       Bordus       27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       344         Bohmen       .       2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       135         Ghlesien       .       -       -       -       -       -       23       1       -       -       24         Comita       .       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                                                |
| Krain       1       -       1       -       1       -       3         Küstenlande       -       -       -       1       -       -       1       -       -       3       39       15       4       10       5       -       118         Böhmen       .       .       27       -       13       21       14       12       192       20       30       10       7       2       344         Währen       .       2       6       7       15       7       4       76       12       5       3       3       136         Gchlessen und Buscowiia       .       .       .       -       23       1       -       -       24         Sombardie       .       .       -       -       1       4       -       1       1       1       -       2         Combardie       .       .       -       1       1       4       -       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                  |

<sup>\*)</sup> In der Gesammtzahl der Aussteller find die mehr als einmal im Ratal aufgeführten nur einmal gezählt. Unter den vorstehenden Zahlen find auch die Nachtrag des Haupttatalogs enthaltenen inbegriffen.

| Staaten<br>und                                       |     |     | 180 8 | Bahl | der  | Ausst | eller i | n der | Sirn   | nno   |        |        |                                  |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-------|------|------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|----------------------------------|
| Provinzen.                                           | I   | II  |       |      |      | V VI  |         |       | ען ווו | -     | 377    | XII    | mm<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in |
| Oppein                                               |     | 10  | -     |      |      |       |         |       |        | X     | XI     | XII    | Berra Berra                      |
| Potedam (mit                                         |     | 10  |       |      |      | 1 —   | 1       |       | 1      | -     | -      | -      | 13                               |
|                                                      | 1   | 14  | 17    |      | 7 22 | 22    | 65      | 00    | , ,    | 40    | 1457   |        |                                  |
| Frankfurt a/D.                                       | -   | -   | -     |      | - 1  |       | 5       | 29    |        |       | 22     | 18     | 213                              |
| Magdeburg                                            |     |     | 3     | 6    |      |       | 6       | 8     |        | 1     | 1      | -      | 9                                |
| Merseburg                                            | 1   | 1   | 1     | 3    |      | _     | 15      | - 2   | _      | -1    | 1      | 1 -4   | 37                               |
| Erfurt                                               | 1   | - 1 | 2     | 1    | 1    | 2     | 12      | 13    | -      | 6     | 2      | -      | 34                               |
| Münster                                              | -   | -   | 1     | 1    | -    | 1     | 1       | 1     |        | 0     | 1      | a had  | 39                               |
| Minden                                               |     | -   | 1     | 4    | -    | 12-2  | 12      | 1     | 2      | 1     | 1      | -      | 5                                |
| Urneberg                                             | 10  | -   | 2     | 4    | 1    | 1     | 7       | 19    | _      | 3     | 4      |        | 23<br>50                         |
| Coblenz                                              | 5   | -   | 2     | 3    | -    | 2     | 2       | 3     |        | 2     | - X    |        | 19                               |
| Dusseldorf                                           | 4   | -   | 10    | 14   | 7    | 5     | 63      | 42    | 2      | 10    | 3      |        | 155                              |
| Coin                                                 | 2   | -   | 6     | 12   |      | 3     | 5       | 6     | 11     | 1     | 3      | -      | 36                               |
| Arier                                                | _   | -   | 1     | -    | -    | -     | _       | 1     | 1      | _     |        | -      | 3                                |
| Nachen                                               | 1   | +   | 2     | 2    | 8    | -     | 26      | 2     | 1      | L.    | 1      | _      | 43                               |
| 0                                                    |     |     |       |      |      |       |         |       |        |       | - 15.5 |        | 30                               |
|                                                      | 1   | _   | -     | -    | -3   | -     | 3       | -     | -      | 2     |        | _      | 6                                |
| Summe: 2                                             |     | 22  | 46    | 63   | 56   | 50    | 261     | 137   | 24     | 50    | 42     | 20     | 767                              |
| Reuß, altere Linie -                                 | _   | _   |       |      |      |       | 7       |       |        |       |        |        |                                  |
| Reuß, jung. Linie                                    |     |     | _     | 10   | 1    | 2     | 18      | 3     | -      |       | -      | -      | 7                                |
| Sachfen (Rönigr.)26                                  | 5 5 | 23  | 11    | 9    | 40   |       | 239     | 39    | -      |       | - 0.   | -      | 25                               |
| Sachsen=Altenbg. —                                   |     | _ ! | _     | _    | _    | 1     | 7       | 1     | 11     |       | 29     | 3      | 462                              |
| Sachsen=Coburg=                                      |     |     |       |      |      | 5     |         | 1     | _      | 7 -   | -      | - 7/1  | 16                               |
| Gotha 4                                              | -   | 1   | 9     | 4    | 5    | 7     | 21      | 12    | 4      | 13    | 0      | Lan.   | =0                               |
| Sachsen-Meining. 3                                   | -   | - 1 | 3     | -    | 1    | 6     | 5       | 2     | 4      | 4 -   | 2      | 1      | 78                               |
| Sachsen=Weimar=                                      |     |     |       |      |      |       | 1       |       | X      | x ~   | *      | 1      | 26                               |
| Eisenach                                             | -   | -   | 4     | -    | 2    | 4     | 13      | 3     | 2      | 1 -   |        |        | 0.77                             |
| Schaumbg.=Lippe —                                    | -   | -10 | 1     | 1    | -    | -     | 3       | _     | _      | 1 -   |        | 7 30   | 27                               |
| Schwarzburg=Ru=                                      |     |     |       |      |      |       |         |       |        | , -   | 374    | 7      | 6                                |
| dolfladt 1                                           | -   |     |       |      | -    | 1     | 1       | _     | 1      | 1 -   |        | e car  | IPØ .                            |
| Schwarzbg.=Son=                                      |     |     |       |      |      |       |         |       |        | - 50  |        | 11.5   | 5                                |
| dershaufen 1                                         | -   |     | 2 ~   | -1 . | _    | 1     | 3       |       | 1 -    |       |        | - 1114 | 8                                |
| Burtemberg 10                                        | 4   |     |       |      |      |       |         | 64    | 9 5    | 5 24  | . 5    | 8      | 443                              |
| Summe: 365 133 297 427 368 476 2127 1060 214 771 201 |     |     |       |      |      |       |         |       |        |       |        |        |                                  |
|                                                      |     | ~   |       | -    |      |       | - 1     | 3 01  | 0      | 1 001 | 111    | . 0:   | 588                              |

## Crédit soncier.

Die Ginrichtungen, welche swifden den Grundbesiger und den Rapitaliffen in die Mitte treten, von diefem borgen, um an jenen gut leihen , find entweder von Grundbefigern oder von Rapitaliffen ober von Regierungen

MIle Bereine von Gutebefigern find von Gigenthumern größerer Landguter ausgegangen, ju dem Zwecke, die Ritterguter dem Adel ju er-halten, ihren Uebergang in die Sande von Burgern und Bauern zu ver-hindern. Sie find zuerft nach dem siebenjährigen Rriege in Schlesien entftanden, und verbreiteten fich balb über alle preußischen Provingen. Sie haben bem Landadel Mittel geboten, fein Schulbenwesen zu ordnen, die Miterben leichter abzufinden und ergiebige Meliorationen vorzunehmen; ben privilegirten Gutern verschafften sie einen Credit, welchen die Unveraußerlichkeit abgeschnitten hatte. Diffbrauche und die Erfahrung, daß die Anftalten nicht gegen jede Gefahr ausreichten, haben den Bereinen weder in Preugen Ginrag gethan, noch in anderen Landern ben Butritt versperrt. Rach den napoleonischen Rriegen, besondere in den Jahren von 1820 bie 1826, mo ie Landwirthe unter ben mohlfeilen Fruchtpreisen litten, fanden biese Ber-ine Nachahmung in Nordbeutschland, Schweben, Danemark, Polen und Rufland, alfo überall, wo der Grundadel noch eine Bedeutung hat. Aber o groß auch ber Rugen Diefer Greditvereine fur die Mitglieder fein mochte, e fonnten nicht bewirken, daß Ungluck oder Berfchwendung die Folgen ber leberschuldung nicht herbeiführten; sie fonnten alfo auch nicht verhindern, af Ritterguter von Richtadeligen erworben murben. Außerbem haben fie en kleinen Eigenthumern ben Erebit noch mehr vertheuert, als der Unter-hied unter den Bedingungen für kleinere und größere Darleben ohnehin zu

etragen pflegt, indem ihre Pfandbriefe bas Rapital vorzugeweife anzogen. Alle in Deutschland von Regierungen gegrundeten Unftalten für genschaftlichen Gredit find durch die Ablofungegefese hervorgerufen. Indem efe den Landwirthen einen Zwang auflegten, Grundlaften durch Begablung n Gelbentschädigung abzukaufen, war es geboten, den Pflichtigen Gelegenit zu verschaffen, die erforderlichen Summen ohne übermäßige Opfer zu angen. Dazu sind diese Anstalten theils ausschließlich, theils vorzugsweise stimmt. Dahin gehören z. B. die Rentenbanken in Preußen, das Terorial-Gredit-Inflitut in Sannover, die Landescreditfaffe in Rurheffen, Die

hntichulbentilgungefaffe in Baben.

Die Attiengefellschaften und abnliche Bereine von Gutebern gu Gunffen des liegenschaftlichen Gredits haben einen allgemeinern

3med, ale die beiden erfigenannten, indem fie überhaupt den Darleihen gegen Soppothet größere Sichrebeit verschaffen, und ben öffentlichen Gefahren vorbeugen wollen, welche aus einer fleigenden Ueberschuldung ber mittleren und fleineren Landwirthe erwachsen tonnen. Gie treten an Die Stelle von Ercbitvereinen eben biefer Rlaffen von Landwirthen, beren Berhaltniffe ju verschieden find, deren Bildung und Zeit zu beschränkt ift, ale daß sie sich vereinigen und über gemeinschaftliche Einrichtungen verffandigen sollten. Die Aktiengesellschaften, welche ihnen zu Kulfe kommen, werden nicht durch Aussichten auf hohe Dividenden angelockt, denn ihre Ausgabe ist sa gerade, billigen Credit zu gewähren; die Bestimmungsgründe für ihre Entstehung sind vielmehr das Interesse vieler Kapitalisten, die eingerissene Unsicherheit der sind vielmehr das Interesse vieler Kapitalisen, der eingerissen unsuchten ver hypothekarischen Darleihen zu beseitigen, dem ökonomischen Ruin zahlreicher Landwirthe zu steuern, und dadurch die Furcht vor socialissischen und communistischen Umwälzungen zu beschwichtigen. Die politische neben der nationalökonomischen Bedeutung des Gegenstandes, hat solchen Ereditvereinen meist besondere Begünstigungen von Seiten der Regierungen zugewendet. Die altefte biefer Unftalten, die baierifche Soppotheten- und Wechfelbant, mit bem zu Darleiben auf Liegenschaften bestimmten Theile ihres Kapitale, stammt aus ben breifiger Jahren ; bie übrigen find nach ben Bebrangniffen entstanden, in welche burch bie Kartoffelfrankheit und mehre unzulängliche Ernten, verbunden mit ber Berminderung bes Biehftandes, feit 1842 viele Landwirthe geriethen; bie meiffen unter ihnen gehoren ber neueften Beit an, nachbem die Greigniffe von 1848 einen Blick in die Gefahren geoffnet hatten, welche aus einem rettungelos überschuldeten und bem Wucher preisgegebenen Welche aus einem rettungslos inberichilbeten und dem Wucher preisgegebenen Bauernstande dem Gemeinwesen erwachsen können. Wir nennen die Darmstädter Rentenanstalt, die Naffauische Ereditkasse, die Amtskörperschaftes und Gemeindeleihkassen in Würrem berg, die Hypothekenbanken in Bern und Baselland, die Hypothekenstasse in Belgien, die Gesellschaften für liegenschaftlichen Eredit in Frankreich. Noch seht es an Ersahrungen über den Rugen dieser Einrichtungen, allein man weiß besteits das nicht alle gleichmösig gedeiben. Die hairische Spungthekens und reits, daß nicht alle gleichmäßig gedeihen. Die bairische Hypotheten- und Wechselbank, welche zwischen 8 und 9 Millionen Gulden ausgeliehen hat, erganzt ihre Dividenden aus dem Gewinne der ihr gestatteten Bank- und Berficherungegeschäfte. Die Privatleihkaffen in Burtemberg bagegen funbigten auf ihre von der Regierung genehmigten Statuten, machten Unleihen, um schlechte Forderungen zu taufen, gaben Darleiben ohne genügende Sicher-beit, und ließen sich in gewagte Speculationen ein; fie find baber theils zu Grunde gegangen, theile haben fie alles Bertrauc. verloren, und bem landwirthschaftlichen Gredit empfindlich geschadet. Andere Anftalten bewähren sich vollständig, und dies find folche, welche jede Speculation auf hohen Geminn ausschließen, fich mit mäßiger, aber ficherer Berginfung ihrer Darlei. hen begnügen, und ihren Hauptvortheil in der Berbesserung der landwirth-schaftlichen Creditverhältnisse erblicken. Hierunter durfte bis auf die neueste Zeit eine Staatbanstalt, die kurhessische Landescreditkasse, gerechnet werden.

Um die Grundzüge folder Einrichtungen naher darzulegen, mablen wir die Vorschriften über die Grundung von Gefellschaften für landwirthschaftlichen Credit, und über die Begunfligungen , welche ihnen der Staat angebeihen läßt, wie sie in dem Decrete des Prafidenten der französischen Repu-

blit vom 28. Februar 1852 enthalten find.

Siernach konnen Gefellichaften für landwirthschaftlichen Crebit gu bem Brecke gebildet werben: Grundbesigern, die auf Spothefen leihen wollen, die Möglichkeit zu verschaffen, sich durch Zahlung von Annuitäten von ihrer Schuld zu befreien. Die Ermächtigung wird von dem Prasidenten (Kaiser) nach Bernehmung des Staatsraths sowohl Gesellschaften, welche anleiben, als solchen, welche verleiben wollen, ertheilt; das heißt, es werden Bereine von Grundbesigern, welche Kapital suchen, und Bereine von Geldbesigern, welche Kapital suchen, und Bereine von Geldbesigern, welche Kapital auf Liegenschaften anbieten, zugelaffen. — Sie siehen unter der Aufsicht der Minister des Ackerbaues und Handels und der Finanzen, und ihre Thätigkeit ist auf die Bezirke beschränkt, welche in ber Ermächtigung bezeichnet sind ib Rahl der Direktoren unterwelche in ber Ermachtigung bezeichnet find; die Bahl der Direktoren unter-liegt der Genehmigung des Ministere des Innern.

Die Gefellschaften haben bas Recht, Schulbscheine (Dbligationen ober Pfandbriefe) auszugeben, und ber Staat wie bie Departements tonnen eine bestimmte Ungahl berfelben übernehmen, um ben Unfang ber Geschäfte gu erleichtern; bas Ermächtigungebecret bestimmt bie Summe, welche die Gefellschaft aus ber Staatskaffe, so wie den Antheil, welchen fie an dem Capital von 10 Millionen Franken erhalt, das (aus bem Orleansschen Bermögen) dur Errichtung von Anstalten für den land-wirthschaftlichen Gredit bestimmt worden ift. Außerdem darf das Bermögen von Gemeinden und Unmundigen dum Ankauf solcher Schuldscheine verwendet werden; baffelbe fann mit ben verfügbaren Gelbern öffentlicher und gemeinnüpiger Unftalten gefcheben, in allen Fällen, in benen folche Gelber auch in Staatspapieren angelegt werden durfen. Die Gefellschaft darf ihre verfügbaren Gelber unter ben Bedingungen, welche die Regierung festfest, in ber Staatstaffe nieberlegen.

Die Darleihen, welche die Gefellichaft giebt, durfen die Salfte bes Werthes der verpfandeten Liegenschaften nicht überfleigen; bas eines Darleihens wird durch die Statuten festgesett. Die Gesellschaft leibt nur auf erfte Sypothet, doch find barunter auch folche Darleihen verftan. ben, welche gur Abtragung alterer Schulden gemacht merben. Rein Leig.

vertrag darf abgeschloffen werden, bevor das Eigenthum von den gefes = lichen Unterpfande und Borgugerechten befreit ift.

Der Empfänger trägt seine Schuld burch jährliche Zahlungen ab, welche aus den Binfen (nicht über 5 %) und aus einer Tilgungequote von minbeften 1 % höchflens 2 % der Capitalfculd bestehen. Dazu fommt ein Beitrag zu ben Bermaltungetoffen, welchen die Statuten fefficen. Die Schuld kann auch auf einmal ober in flarteren Abschlagezahlungen getilgt

Berben die Annuitäten nicht bezahlt, fo barf die Gesellschaft außer ben Mitteln, welche jedem Gläubiger zu Gebote fiehen, noch andere, in dem Decrete naher bezeichnete, anwenden, um ihre Forderung beizutreiben. Sie darf sich d. B. schon nach Ablauf von 14 Lagen in den Besit der verpfandeten Liegenschaften feten, ben Ertrag oder die Ernte beziehen, ober zum Berfauf fchreiten und bas Gericht barf feine Termine gur Bahlung der Unnuifat

geffatten.

Die Schuldicheine der Befellichaft für landwirthichaftlichen Credit werden auf den Ramen oder auf den Inhaber ausgestellt; erftere konnen durch Bufchreibung (Iboffament) übertragen werben. Der gefammte Rennwerth ber Schulbicheine barf den Gefammtbetrag ber Darleiben nicht überschreiten und es darf fein Schein unter 100 Franken ausgestellt werben; fie tragen Binfen und es werden jedes Jahr so viele eingelöft, als die eingehenden Tilgungs-quoten gestatten. Die Inhaber haben wegen Beitreibung des Capitals und der verfallenen Binfen keine andere Rlage vor Gericht, ale die fie gegen bie Gefellichaft unmittelbar geltend machen tonnen. Rur wenn ein Schuldschein verloren gegangen ift, wird Ginfprache gegen bie Ausgahlung bes Capitale

und der Binfen zugelaffen.

Die Statuten muffen enthalten: Die Borfdriften über die Abichagung ber Liegenschaften, Die Bezeichnung ber Arten von Grundvermögen, welches nicht ale Unterpfand angenommen wird; das Maximum ber Darleihene. fumme, welche Einem Grundbefiger gegeben werden barf; ben Tarif gur Berechnung ber Annuitäten; die Bedingungen für größere ober bollftanbige Rudgahlungen; die Termine fur Entrichtung ber Unnuitaten von den Schuldnern und der Paffivzinsen an die Inhaber der Schuldscheine; die Art der Ausgabe und Einkosung der Schuldscheine mit und ohne Prämien und der Bernichtung der eingeloften; die Errichtung eines Fonds gur Ga. rantie für die Glaubiger und zur Reserve für Berlufte; die Falle, in welchen bie Auflösung der Gesellichaft flattfindet, die Formen und Bedingungen ber Liquidation; endlich die Cautionen und anderen Burgichaftleiftungen ber Directoren und Beamten ber Gefellichaft, fo wie die Art ihrer Ernennung Die Staatsbehorde bestimmt durch eine Berordnung die Art und Weise der Oberaufficht über die Geschäfts und Rechnungsführung der Gefellichaft, bie periodische Veröffentlichung ber Uebersichten über ben Stand ber Gesellschaft und ber Geschäfte; ben Gebührentarif für bie Dienstleistungen ber (Staats-) Beamten in den Angelegenheiten ber Ge-

Der größte Bortheil fur ben landwirthschaftlichen Credit, welcher von folden Gefellschaften erwartet wird, befteht in der Umwandlung der afteren Schulden, die durch größere Leiftungen für Binfen und Rebentoften um nichts erleichtert wurden, in folche, welche mittelft geringer jahrlicher Quoten regelmäßig getilgt werden. In ber Begrundung gu bem Gefegentwurfe fchatte ber Minifter bee Ackerbaus und Sanbels biefe Leiftungen ber Schulbner an Zinsen und Rebenkoften auf nicht weniger ale 9 bis 10 % bes Capitale. Que früheren Ertlarungen ber Beneralrathe ber Departemente Capitals. Aus stuheren Ertlatungen der Generalrathe der Departements und auß den vom Staatsrathe angestellten Untersuchungen ergab sich ein nicht viel günstigeres Resultat, welches im Allgemeinen dahin lautete: daß zwar in Paris und in einigen größeren Städten Anleihen zu 5 % gemacht werden können, daß dagegen überall sonst, selbst unter den gesenden und unter hältnissen, der Inssess um 1 die 2 %, in vielen Gegenden und unter minder gunfligen Berhaltniffen noch weit höher ift. Sier tann eine Unftalt unleugbaren Rugen bringen, welche ce bem Schuldner möglich macht, gegen eine jahrliche Leiftung von 6 bis 7 % in 28 Jahren (bei einer Tilgungequote von 2 %) von feiner Last zu befreien. Welcher Ausbehnung die Wirksamkeit solcher Gesellschaften in Frankreich fähig ist, geht aus folgenden Angaben hervor. Im Jahre 1841 war der Gesammtbetrag aller eingetragenen Spothekenschulben 12,000 Millionen Franken. Im Laufe bes Jahres waren 329,576 Unleihen gemacht worben im Gefammtbelaufe von etwa 400 Millionen. Darunter waren 245,053, also über zwei Drittheile, unter 1000 Franken, und 84,553 darüber. Die Summe der kleineren Anleihen war nicht ganz 100, jene der größeren 302 Millionen. Die Zahl ber fleineren Unleihen, welche ben harteffen Bedingungen unterliegen, ift fonach weitaus bie größere, ihre Summe aber weitaus die fleinere, fo bag mit verhaltnismäßig nicht zu großen Mitteln eine wirksame Sulfe geleiftet (Fortf. folgt.) werben fann.

# Handelsbericht.

Bremen, 2. August. Bahrend der letten acht Tage betief fich bie Baht der angekommenen Schiffe auf 60, wahrend die der (nach Offfriesland, Der Offfee, Hamburg, Ihehoe, Groningen, Roftock, Konigeberg, Krageroe, Kopenhagen, Bergen, Gothenburg, Stochotm, englifchen bafen, Rio be Janeiro und Angostura) abgegangenen Schiffe 51 betrug.

Importirt wurden :

Bon Manganilla: 1410 Blode Cebernholz, 6 Fff. Rum.

Newhort: 60 Fff., 150 Rft. Buder, 14 Fff. Rentudy-Tabat, 1098 Brt. Darz, 15 Brl. Wachs, 100 Brl. Speck, 100 Brl. Fleisch, 20,000 & Blauholz, 463 Brl. Schuhpflöcke, 32 Pd. Raufmannsgut.

Philadelphia: 41 Fff. Kentucky, 248 Kft. Tabat, 334 Fff. Reis, 569 Kft.

Baltimore: 1774 Fff. Maryland, 315 Fff. Rentudy, 22 Fff: Birginy: Zabat, 209 Fff. Stengel, 171 Fff., 1 Tierc. Bucker, 200 G. Caffee, 750 G. Quercitron, 22,000 & Blauholz, 24/2 Rft. Fenftergias.

Dbeffa: ca. 140 Baft Roggen.

Gronland: 400 Robben, 200 Klappmüßen, 2 Etsbaren.

- Malaga: 80 Piepen, 2 Both Wein, 42/4, 36/2, 15/1 Piepen Del, 100 Bd. Weberrohr, 8 Pad. Matten, 5 Pad. Mattenstreifen.
- London: 149 Bu. Baumwolle, 85 Bu. Tabat, 1354 Gd. Guano, 4 Kft. Indigo, 13 Kft Lacdye, 10 Kft. Schellack, 60 Kft. Metallplatten, 259 Botten Metall, 124 Rft., 150 Rb., 44 Bll., 23 G. Beigblech.
- hull: 142 Ser. Tabat, 40 Fff. Leinöt, 20 Bll., 3 Fff. Twift, 1 Bll. 3wirn, 1 Bll. wollene Waaren, 1 Bll. baumwollene Waaren, 1 Rft. Manufacturmaaren, 1 Pct. Leinen, 15 Colli, 1 Faß, 121 Rft. 12 Walzen Maschinerien, 9 Bb. Röhren, 12 Rft., 25 Bolten Metall, 87 Stg., 296 Bd. Gifen, 5 Bd. Stahl, 8 Bd. Schaufeln, 3 Fff., 6 Kb. Steinzeug, 8 Fff. Soda.

Rewcaftle: 363 Tons Steintohlen, 596 Pt. Metall, 400 & Naget.

Cardiff: 120 Zone Steinkohlen.

Middlesbro : 61 Zons Steintohlen.

Gladgow: 674 St. Robeifen, 5500 St. feuerfeste Steine.

Grangemouth: 110 Jone Robeifen.

Leith : 176 Fff. Greofot-Det.

Rennetpans: 133 Tons Steintohlen.

Stocholm: 150 Tonnen Roggen, 8614 Stg. Gifen.

Gothenburg: 2670 Tonnen, 450 Gd. Roggen, 243 Tonnen Beigen, 6682 Stg. Gifen.

Bergen: 750 Tonnen Roden.

Chriftianfand: 9800 St. Dielen.

Drammen: 446 Int Dielen.

- Danzig: 1248 St. Dielen, 1 Ff. Bernftein.
- Memel: 3168 St. Dielen, 103 Pd., 298 Bb. Sanf.

Lübeck: 2101, 20/2 Tonnen Theer.

- Umfterdam: 910 St. Rafe, 5 Unter Undovie, 10 Sc. Gaat, 6 Bu. Papier, 2 Rft. Gegeltuch.
- " Groningen: 58 Laft Roggen, 52 Sch. Perlgrube, 344 St. schwarze Floren. " hamburg: 102 Fff. Palmöl, 1320 St. Bretter, 248 Ton. Theer, 57 Ton. Ahran, 48 Sct. Salz, 10 BU. Seegras.

" Barburg: 1125 St. Bohlen, 181 St. Schwellen, 25 Batten.

" Oftfriestand: 215 St. Rafe, 78/8 Tonnen, 70 Fff. Butter, 2 Laft Gerfte.

ber oldenburg. Rufte: 4 Laft Beigen, 31/4 Laft Gerfte, 18/8 Aon. Butter. der Unterwefer; 1 Laft Bohnen, 1/4 Laft hafen, 254 Rf., 9 Rr. Butter.

Im Laufe der verfioffenen Boche murden von Nordameritanifchen Zabaten vertauft: 161 8ff. Ban, ord., braun und coul.; 164 8ff. Ohio, ord. braun, coul. und gelb; 12 Fff. Scrube, ord. und mittel; 516 Fff. Maryland, ord., braun, mittelbraun und ferubsartig; 72 Fff. Birging, ord., gut ord. und ord. mittel fett; 500 Fff. Rentucky, ord. bis fein, und 46 Fff. Stengel, ord. und mittel. Durchgeführt murden: 403 Fff. Maryland und 155 Fff. Stengel. Umfage im Monat Juli belaufen fich auf: 2122 Fff. Maryland, 403 Fff. Birginn, 1748 Fff. Rentucky und 585 Fff. Stengel. Borrathig: 1135 Fff. Mary: land, 408 Fff. Birginy, 793 Fff. Kentucky und 640 Fff. Stengel. BBeftinb. und fu dam eritanifche. Bon Savana gingen 633 Ger., in mittel Dectblatt und Einlage beftehend, zu angemeffenen Preifen in zweite Band über ; ferner find begeben: 1370 Ser. Domingo, 72 Ser. Cuba, 185 Pct. Columbia in Blattern, 66 Pct. Brafit in Blattern und 62 Rft. Florida, fo wie in Auction 108 Ser. Cuba zu durchschnittlich ca. 123/4 Gr. Umfațe im Monat Juli: 856 Ger. Havana, 4846 Ger. Cuba, 4850 Ger. Domingo, 230 Rft. Geableaf, 440 Pd. Portorico in Blattern, 50 Rb. Barinas in Rollen, 200 Rb. Barinas in Blattern, 665 Pck. Columbia in Blattern, 6625 Dck. Brafit in Blattern und 127 Rft. Florida. Das Lager besteht aus 850 Ger. Havana, 3650 Ger. Guba, 11,275 Ger. Domingo, 5125 Pd. Portorico in Blattern, 2460 Rb. Barinas in Blattern, 800 Rb. Barinas in Rollen, 8500 pct. Brafit in Blattern, 1550 Pct. Columbia in Blattern, 1275 Riften Geadleaf und 375 Riften Floriba. Caffee blieb bei mäßigen Umfagen ohne Werthanderung und beftanden die Bertaufe der Woche aus: 250 Ballen Brafit zu 93/4 à 10 Gr., 30 Faffer Cuba und 200 S. Domingo. Man notirt heute fur gut ord.: Laguagra 103/4 à 107/8 A, Domingo 10 A, Rio 93/4 à 10 H und Santos 10 à 101/4 A. 3m Laufe des gangen Monats Juli find uns zugeführt : 1,276,000 B, bagegen berfauft: 1,222,000 %, und befteht ber gegenwärtige Borrath aus ca. 1,400,000 %. - Buder. Bon robem find biefe Boche verkauft: 409 Gade braunen und

gelben Bahia und 350 Fff. Guba Muscovaden; von raffinirter Baare ca. 4000 Broden Metis und Raffinade. Der Monats-Umfat beftand von roher Baare in: 62 R. weißen Savana, 1906 R. gelben do., 879 Gade Brafit, 1868 Fff. und 19 Barr. Muscovaden, fo wie von raffinirter in: ca. 20,000 Broden Melis und Raffinade und 400 Topfen Candis. Gegenwärtig find vorräthig: 1288 R. weißen havana, 1630 R. gelben bo., 1466 Gade Brafft und 526 Fff. Muscovaden. — Reis im Allgemeinen nur mäßig begehrt. Es famen gum Abschluß: 1800 B. polirten div. Offindifchen, fo wie in Auction für Affecuradeurs Rech: nung: 212 Sade roben Aracan. Notirungen find: Caroliner 61/2 à 8 .f., pol. Uracan 41/2 à 5 \$, Bengal 41/2 à 51/4 \$ und politten Sava 41/2 à 51/4 \$, alles bezahlte Preife. Sm gaugen Monat Juli find verkauft: 50 Fff. Caroliner und 17,000 B. polirten Oftindifchen. Gegenwärtiger Borrath 1r Band : 280 8ff. Caroliner. — Die Baum wolle war es in den letten Tagen etwas fefter und fanden 400 B. Nordamerit. in disponibler Baare, fo wie außerdem ein Poften auf Lieferung Raufer. Im Monat Juli betrug die Ginfuhr: 6793 P. Nordam., 299 P. Offind.; Der Bertauf: 6261 P. Nordamer., 248 P. Gudam., 299 P. Dftind.; gegenwärtiger Borrath: 7390 P. Nordam., 172 Ball. Weffind., 4 P. Gudam., 116 P. Oftind. - Thee ging nur bei Rleinigkeiten ab. Berkaufe im Monat Juli: 64/4 Kft. Souchong, 15/4 Kft. Hansan und 138 8 Kft. Imperial. - Gewürge. Bon Jamaica zugeführte 233 G. Piment find fofort gu feften Preisen begeben. Man notirt : leichten Pfeffer 91/2 A, schweren do. 10 A, Samaica Piment 11 à 1114 &, Caffia lignea 27 &, flores 28 à 30 &, Cepton Canehl 42 à 60 gl. - Fruchte. Mit Smyrnaer Rofinen ift es fefter und find 75 Fff. davon begeben. - Farbeholz. Domingo Blauholz war in Diefer Boche fehr begehrt und fanden auf Lieferung angebotene 450/mB fofort Raufer. Zugeführte 48/mB Savanilla Gelbs und 18/mB Sapanholz find gleich getauft. - Barg. 800 Fff. fanden zu feften Preifen Rehmer. Borrath 2000 8ff. - Seeringe. Die Bufuhr bestand aus 40 Ion. Norweger und der Bertauf aus 65 Ton. aller Gattungen. Bufuhr im Juli: 280 Ton. neue Schott. Matje3, 330 Ton, Norw. Fett- und 71 Ton. Brater Heeringe. Berkauft 254 Ion. Schott.: und 130 Ion. div. Gorten. - Theer. Bon Stockholmer wurden 354 Ton. zugeführt und 160 Ton. begeben. Bufuhr im Juli: 870 Ton- Stockholmer und Poln. und 470 Ton. Amerik. Berkauft 400 Ton. diverfe Sorten. — Cedernholz, wildes. Die halbe Ladung der von Manzanilla de Cuba angebrachten ca. 300,000 & wurden fur den Bedarf genommen, ber Reft aber blieb, der feften haltung ber Gigener halber, bis jest unverfauft. -Mahagoniholz. Davon brachte uns die Unna Bange von Remport eine fleine Parthie von 86 Bloden Domingo Golg, welche bereits gelandet und gemeffen ift. Diefelbe befteht größtentheils in geflammtem und geftreiftem bolg von 11-15 Boll Breite und 6-10 Fuß Lange mit wenig Befchabigung. Den 31. Juli Auction von 148 Bloden Cuba Mahagoniholz per Unna von Manganilla, in guten Qualitaten und Dimenfionen beftehend. - Pochholy wurde ein kleiner Poften von 4000 B, von Jamaica angebracht, begeben. - Stuhtrobr. Davon gingen ca. 30/mB per Udelaide in Berfenders Sande über. -Baute. Sehr fest im Preife, ohne Umfag. Borrath: 23,000 St. Buenos Apres und 250 Babia Saute. Angekommen: 302 Jamaica Saute, Die am 5. August in Auction kommen. — Felle. Sirfchfelle febr gefragt, ohne Borrath. Ratbfelle, davon 2000 St. begeben zu mapigem Preife. Borrath : ca. 1000 St. Bockfelle, davon find 3000 St. Ufiatifche an ben Markt gebracht. Robbenfelle. Der Gegen von 7 Schiffen ift theils auf Lieferung, theils gleich nach Ankunft zu erhöheten Preisen begeben. - Lobe. Für England teine Frage. Der Umfag bestand nur an Fabrikanten und ift wenig Borrath am Plage. - Pottafche. Bei einiger Nachgiebigfeit der Gigner wurden 50 8ff. Petersburger getauft. Bon Umerit. Stein- find gu bisherigem Preife nur 10 Fff. abgegangen. Worrathig find in 1r Sand : 50 Fff. Steinasche - Fett= waaren. Subfee: und raff. Thran wurde jest hoher gehalten, andere Sor= ten ohne Beranderung. Rubol etwas niedriger, Leinol feft gu bisherigem Preife. Bon dem angebrachten Palmot ift noch tein Bertauf zu berichten. Die Umfage bestanden in 200 Ton. Gudsee: und raffin. Thran, 20/m & Rubol und 50 Barr. Schmalz. Bugeführt 100/m & Palmol und 60 Ton. blanker Thran. Borrath in 1r Sand: 800 Ton. Archangl., 100 Ton. Rorweg. blant. Thran, 100,000 & Patmot und 400 Barr. Schmalz. - Getreibe. Beigen ift neuerdings im Preife herabgefest, ohne einen Umfat in Parthien dadurch be beiguführen-Roggen 20 bis 25 & billiger gu notiven; die Umfage beschrantten fich nur auf Rleinigkeiten, doch zeigte fich in den letten Tagen mehr Festigkeit, und mar gu den billigften Rotirungen fcmer angukommen. Undere Getreidearten ohne Leben-

Bir notiren heute: Beigen, Braunfchm. und Wefer-, 180 à 200 4, Gib- und Dan., 160 à 180 &; Roggen, getrodn. Dfifee-, 105 à 115 f; Ddeffner 110 a 120 #; Sandroggen 115 à 120 #; Ameritanifder 120 #; Gerfte, Riederl. Bins ter: und Sommer 75 à 85 \$; Hafer, Oberl.:, 70 à 72 \$; Niederl. Grup: 75 à 80 \$; Futter: 65 à 70 \$; Bohnen, große und mittel, 110 à 115 \$, Kleine 115 à 125 4; Erbfen, getbe, 130 à 150 . Mehl, amerik. Weigen: pr. 100 &

7 à 71/2 \$, hiefiges 63/4 à 7 \$.

Disconto: 30%.

Schiffserpedition:

Rach Can Francisco. (via Balparaifo), Mar, Capt. Bruhn, Mitte Muguft. " Rio grande do Sut, Saufer, Capt. B. Bennings, Ende Muguft. " Galvefton: Lucie, Capt. R. E. Schuhmacher, am 1. Muguft. Minna, Capt. Beffete, Mitte Muguft. Remport: George William, Capt. 3. Dannemann, am 1. Muguft. Sniphide, Capt. G. Jangen, am 1. Muguft. 3. S. Johnson, Capt. E. Staples, am 1. Muguft. Bernard, Capt. C. N. Delano, am 1. August. Wieland, Capt. S. Sente, am 1. Muguft. Ugnes, Capt. Schelling, am 1. Muguft. Caroline, Capt. C. Stricker, am 1. Muguft. M. de Embill, Capt. U. T. Percy, am 15. August. Baltimore, Adolphine, Capt. Thiermann, am 1. August. Elefleth, Capt. C. Rölln, am 1. Muguft. Maryland, Capt. 3. Bellmers, am 15. Muguft. 11 Blücher, Capt. 3 E. Janfen, am 15. Muguft. Philadelphia, Louise Marie, Capt. G. M. Wente, am 15. August. Reworteans: Johannes, Capt. D. von Trigen, am 15. August. 5. von Bagern, Capt. C. F. Reimers, am 15. Muguft Muguste, Capt. Th. Ludering, am 15. Mugust. Ernft Moris Urndt, Capt. Ruft, am 15. Muguft. hermann, Capt. S. Ruhlmann, am 1. Geptbr. Drean, Capt. 3. S. Gatjen, am 1. Gepibr. - Die Bewegung des Bremer Baumwollen Marktes im Monat Juli

Einfuhr im Jahre 1852 ..... 23,257 Ballen. Einfuhr im Jahre 1853 ..... 32,600 Borrath am 1. Januar 1854..... 3,100 Ballen Einfuhr bis 1. Juli ..... 28,036 " Einfuhr im Juli ...... 6,793 37,929 Ballen.

Verkauf und Export 1854:

bis 1. Juli ..... 24,278 Ballen im Juli..... 6,261 " 30,539 " heutiger Borrath in eister Sand ..... Bon New-Orleans auf hier schwimmend find: per Unna Delius ...... 1258 Ballen " Zohn Smidt ..... 747

" Erneftine ..... 1744

wahrend am 3. Juli weitere 4 Schiffe in New-Drleans nach hier in Ladung tagen. Bon Rem-Mort find ca. 1200 Ballen unterwege, bavon ca. 600 Ballen per Bremer Dampfboot Germania.

Nach den letten New-Orteand-Liften vom 3. Juli maren bis dahin verschifft 1853/54 1859/53

|      |                               | 1000    | 1 11 11 | 1002/   | 001    |  |
|------|-------------------------------|---------|---------|---------|--------|--|
| nach | Großbittanien                 | 727,251 | Ballen  | 876,959 | Ballen |  |
| 11   | Frankreich                    | 161,369 | "       | 207,572 | 11     |  |
| 11   | Trieft und Benedig            | 27,815  | 101,110 | 39,691  | 17     |  |
| 11   | Antwerpen und Gent            | 9,010   | "       | 24,023  | 11     |  |
| -11  | Holland                       | 5,511   | 11      | 1,478   | 11     |  |
| 11   | & amburg                      | 23,160  | 17      | 10,531  | 11     |  |
| - 17 | Bremen                        | 30,380  | - 17    | 13,178  | 1/     |  |
|      | There seems will make an army |         |         |         |        |  |

#### Bermischte Rotizen.

— Unter dem Titel: Der Borfen speculant in der Westen tasche ist in Berlin bei A. hossmann u. Comp. soeben ein kleines Büchlein erschienen, das in sehr übersichtlicher und klarer Weise das Fanze der Börsengeschäfte beshandelt. Erklärungen der Coursiotirungen und eine Ungabe der Courszettel der wichtigsten Börsenpläte, darunter auch Newyork, machen das Buch noch werthsvoller. Es wird den zahltreichen Besistern von Staatspapieren, Ucksen zo. eine willkommene Gabe sein, und empsiehlt sich außerdem durch einen sehr billigen Preis

— (Frankreich.) Laut Decret v. 1. Juli soll Jode, bestimmt zur Raffinirung oder Berarbeitung in Jodure de potasicum durch die Entrepotshäfen unter der Besdingung der Wiederaussuhr frei eingehen. Es muß jedoch für je 100 Kitogr. Jode: 100 Kitogr. Kriftallisirtes Zod oder 127 Kitogr. 440 Gramm Jodure de potasicum ausgeführt werden. Mit Decret von gleichem Tage wird der Boll auf Kreuznacher Salz auf 10 Francs die 100 Kitogr. festgestellt.

Berausgegeben unter Berautwortlichfeit von C. Schunemann's Berlagshandlung

Sierbei eine Beilage.